## Posener Intelligenz-Blatt.

Freitag, den 15. Februar 1828.

Angekommene Frembe bom 13. Februar 1828.

Hittich, I. in No. 136 Wilhelmstraße; Fr. Grafin v. Wollowicz aus Dzialyn, Hr. Graf v. Plater aus Wollfein, Hr. v. Czarneckt aus Błociszewo, Hr. v. Nadonski aus Prochy, I. in No. 165 Wilhelmstraße; Fr. Wittwe Weigel aus Pesth, Hr. Schauspieler Braun aus Danzig, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Gutsbesißer v. Bieganski aus Cykowko, Hr. Gutsbesißer v. Bieganski aus Potulice, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr Gutsbesißer Niezuchowski aus Rudnicz, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer Ponskierski aus Wisniewo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Franz Potarzyckisschen Erben, soll das ihnen gehörige hier in der Ecke der Schlosser= und ButtelsStraße unter No. 140 delegene, gerichtslich auf 2970 Kthlr. 12 sgr. 6 pf. abzgeschäfte Haus verkauft werden.

Die Vietungs-Termine siehen auf den 13. Mai 1828,

ben 15. Juli 1828, und

Patent subhastacyiny.

Na wniosek sukcessorów Franciszka Potarzyckiego kamienica do nich należąca, tu na rogu slusarskiey i butelskiey ulicy pod liczbą 140. położona, sądownie na 2970. Tal. 12. śgr. 6. fen. otaxowana sprzedana bydź ma.

Termin licytacyi na dzień 13. Maia 1828.

Den 16. September 1828, Vormittage um 10 Uhr, von welchen ber letztere perentorisch ist, vor dem Landgerichte-Neferendarins v. Randem in unserem Instruktione-Zimmer an. Kausund Besitzschige werden vorgeladen, in diesen Terminen persönlich oder durch gesehlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Tare und Bedingungen könuen in der Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 21. Januar 1828.

Konigl, Preuß, Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schrodaer Kreise belegene, dem Donat August Busse zugehörige Wassermühlens-Grundstück, Nadrozny genannt, nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1533 Athlir. 5 fgr. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 5 Februar, ben 11. Marz, und der peremtorische Termin auf den 15. April 1828. vor dem Land-Gerichts-Rath Decker in dzień 15. Lipca 1828. dzień 16. Września 1828.

zrana o godzinie 10. z których ostatni iest zawity przed Ur. Randow Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna, i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia naywięcey daiący spódziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 21. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Turysdykcyą naszą w powiecie Śzredzkim położony, Nadrożny nazwany i Dont August Busse należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1533. śgr. 5. iest oceniony, nażądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydźma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 5. Lutego, na dzień 11. Marca, termiń zaś peremtoryczny na dzień 15. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 10. przed Deputo. unferm Inftructione-Ilmmer Bormittage um 9 Uhr angefest.

Vestitzsähigen Käufern werben biese Arrmine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesessliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tage kann zu jeden Zeit in unfe-

Posen ben 29. November 1827. Konigl. Preuf. Landgericht.

Decker w Izbie Instrukcyjney wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z padwie-

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmies nieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

wanym Konsyliarzem Sądu naszego

Taxa każdgo ozasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 29. Listopada 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das hieselbst auf der Thorner Borsstadt unter No. 341 und 207 belegene, dem ehemaligen Hofgerichts = Salarien= Casten=Rendanten Teschendorff gehörig gewesene, in der früheren Subhastation der Wittwe Zeunert hier, für das Meistsgebot von 675 Athler. adjudicirte Grundsstäd nebst zubehör, welches nach der gesrichtlichen Taxe auf 2175 Athler 6 sgr. 5 pf. gewürdigt worden, soll seht von neuem im Wege der Resubhassation desentlich an den Meistbletenden verfaust werden.

Bu biefem Zwecke ift ber erfte Bie- tunge-Termin auf

den 1. Dezember c. um 11 Uhr, ber zweite auf

den 5. Februar 1828 um 11 Uhr, und der peremtorische Termin auf

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość tu na Toruńskim przedmieściu pod Nro. 341. 207. położona, dawniey własna byłego Rendanta Kassy Salaryiney Sądu nadwornego Teschendorfa, a w pierwiastkowey subhastacyi przybita wdowie Ceynertowey wraz z przyległościami za
Tal. 675. podług taxy sądownie sporządzoney na Tal 2175. śgr. 6. fen. 5.
są ocenione, ma bydź na nowo w
drodze resubhastacyi publicznie
naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień I. Grudnia r. b.

drugi

na dzień 5. Lutego 1828
o godzinie 11.
termin zaś peremtoryczny
na dzień 8. Kwietnia 1828
o godzinie 9. przed Assessorem Są-

ben 8. April 1828 um 9. Uhr, por bem herrn Kammer-Gerichte-Uffeffor Bauer allhier angesetzt worden. Besit= fabigen Raufern wird dies mit ber Rach= richt bekannt gemacht, baf in bem letten Termin das Grundftuck bem Meiftbie= tenden zugeschlagen, amb auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werden foll, infofern nicht Befetliche Grunde ein Anderes nothwendig machen.

por bem letten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg den 30. August 1827. Konigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Der judische Gelehrte Mofes Rasfel Geredlaw und die Jettel Levi, beide gu Liffa, haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Chefontrafte vom 8. Februar b. J. bie Gutergemeinschaft ausgeschlof= fen, welches nach §. 422. Tit. I. Thi. 2. bes Allgemeinen Landrechte gur Kennt= nig des Publikums gebracht wird.

Fraustadt ben 31. December 1827. Ronigl, Preuf. Landgericht. du głównego W. Bauer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Wprzeciągu 4. tygodni zostawia Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 30. Sierpnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Starozakonny uczony Mozes Kaskel Jeresław i Jettel Levi oboie z Leszna w kontrakcie przedslubnym pomiędzy sobą w dniu 8. Lutego r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli co się stosownie do §. 422. Tyt. I. Części II. P. P. Kraj. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa dnia 31. Grudnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftaftone=Paient

In bem am 3. April pr. auf ben Un= trag eines Glaubigers zum offentlichen Verkaufe der im Kruczyner Haulande im Plefchner Rreife unter Do. 5 nebft ben Wirthschaftsgebauben belegenen Bauer= stelle, welche aus 35 kulmischen Morgen Land beffeht, ben Joseph und Josephe Baorskischen Cheheuten zugehort und auf 113 Rthlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschatt worden, angeftandenen Termine ift fein Raufluftiger erschienen. Wir haben ba= ber gu bemfelben 3weck einen neuen Zer= min auf den 2 ten Juni 1828 por bem Referendarins Krzywdzinski in un= ferem Gerichte-Locale anberaumt, ju welthem wir zahlunge= und besithfabige Rauf= luftige hiermit vorladen. Der Meift= bietende hat ben Buschlag zu gewärtigen.

Krotoschin ben 24. Januar 1828.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im hiefigen Kreise iu der Stadt Kobylin am Markte unter No. 315 belegene, dem Gottspied Schmeiß zugehörige Haus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 44 Kthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meist=

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 3. Kwietniar. z. do sprzedania drogą subhastacyi na wniosek wierzyciela iednego, gospodarstwa w olędrach Kruczyńskich w powiecie Pleszewskim pod No. 5. położonego wraz z zabudowaniami gospodarczemi iz 35. morgów chełmińskich gruntu składaiącego się, Jozefa i Jozefy malżonków Zaorskich własnego, sadownie na 113. Tal 10. śgr. oszacowanego, nikt z ochote kupna maiacych niestawił się; przeto na wniosek extrahenta nowy w tym samym celu termin na dzień 2. Czerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczywszy, na takowy ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania mających ninieyszem zapozywamy, gdzie więcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 24. Stycznia 1828 Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Patent Subhastacyiny.

Dom pod jurysdykcyą naszą zostaiący w mieście Kobylinie powiecie tuteyszym pod No 315. położony do Gottfrieda Schmeiss należący wraz z przyległościami, który według taxy sądowey na 44. Tal. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącebiebenden verkauft werben, und der Bietungs-Termin ist auf den 16. Upril 1828 vor dem Herrn Landgerichts-Referendarins Reigig Morgens um 9 Uhr allbier augesetzt.

Besis= und ablungöfähigen Käufern wird diefer Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, das es einem Jeven frei steht, innerhalb 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeis gen.

Rretoschin ben 21. Januar 1828. Königh Preuß. Land gericht.

mu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 16. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Ur. Reitzig w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy, o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakiesby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 21. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebiftal = Citation.

Von bem unterzeichneten Königlichen Landgericht werden nachstehende verschol= leue Versonen:

1) die separirte Regina Mliczkowska, geborne Stefanska, welche sich im Jahre 1809 aus Schulik entfernt hat, und seit dieser Zeit nichts von sich hat hören lassen,

2) der Backergeselle Anbreas Schulz, welcher sich im Jahre 1807 von Inowercklaw and, auf Die Wanderschaft begeben, und seitdem von seinem Leben und Aufenthalt keine Nachricht gegeben bat,

3) ber Joseph v. Rubnicki, welcher fich im Jahre 1811 bei einem Polnischen Chaffenr-Regiment in Inowraciam engagirte, sich zu biefer Zeit von bort

## Zapozew Edyktalny.

Z Strony podpisanego Król. Sądu Ziemiańskiego zapozywaią się ninieyszem publicznie następuiące zapodzianne osoby, iako to:

- 1) Regina z Stefańskich rozwiedziona Mliczkowska, która oddaliwszy się z Szulca w roku 1809. nic odtegoż czasu o sobie słyszeć nie dała.
- 2) Andrzey Schulz Piekarczyk, którywyszedłszy w roku 1807. z Inowrocławia na wędrówkę, żadney odtąd o swoim życiu i pobycie nie dał wiadomości.
- 3) Jozef Rudnicki który w roku 1811. przystał w Inowrocławiu do połku Strzelców woyska polskiego, w tymże roku ztamtąd się oddalił

entfernt, und feitbem nichts mehr von fich hat boren laffen,

4) ber Kutscher Stanislaus Philipps, wicz, welcher sich vor ungefähr 30 Jahren von Bromberg entfernt, und feit dieser Zeit nichts weiter von sich hat horen lassen,

5) der Wirthschaftsschreiber Michael Dahlke, welcher im Jahre 1797 nach Warschau gezogen sonn foll, und seitebem nichts von sich hat horen laffen,

6) der Stanislaus Hoppe, welcher im Winter von 1812 aus Kotomierz, Vromberger Kreises, verschwunden ist, und seit dieser Zeit nichts mehr von sich hat hören lassen,

7) der Sattlergeselle Carl Gustin, welcher sich vor beinahe 30 Jahren von
hier auf die Wanderschaft begeben und
seitbem von seinem Leben und Aufentsbalt feine Nachricht gegeben hat,

so wie beren etwanige unbekannte Erben und Erbnehmer hierdurch diffentlich vorgeladen, sich binnen 9 Monaten und zwar spätestens in dem auf den 29 sten November d. I. vor dem Deputirten Herren Landgerichts-Reservendarius Awazdynski im Landgerichts-Locale hieselbst anderaumten Termine personlich oder schriftlich zu melden und daselbst weitere Anweisung, im Fall ihres Andbleibens aber zu gewärtigen, daß dieselben für todt erklärt, und ihr sämmtliches zurückzeiselsenes Bermögen ihren nächsten sieh gemeldeten und legitimirten Erben zugessprochen und ansgehändigt werden wird.

Bromberg ben 10. Januar 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

i dotąd żadney o sobie nie dal wiadomości.

- 4) Stangret Stanisław Filipowicz, który przed około 30. laty z Bydgoszczy się oddalił i od tegoż czasu żadney o sobie nie dał wiadomości.
- 5) Pisarz prewentowy Michał Dahlke, który miał się wyprowadzić w roku 1797, do Warszawy i od tąd żadney o sobie nie dał wiadomości.
- 6) Stanislaus Hoppe, który w zimie roku 1812 z Kotomierza powiatu Bydgoskiego zniknął i od tegoż czasn żadney nie dał wiadomości.

7) Siodlarczyk Karol Gustyn który udawszy się tu ztąd przed biisko 30, laty na wędrówkę i od tegoz czasu ani o swoim życia ani pobycie żądney nie dał wiadomości.

tudzież nieznaiomi tychiże osob sukcessorowie i spadkobiercy, ażeby w przeciągu 9. miesięcy a naypoźniey w terminie na dzień 29. Listopada r. b. przed Deputowanym Ur. Kwadyńskim Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego w lokalu podpisanego sądu wyznaczonym osobiście lob na piśmie zgłosili się i dalszych skazewek oczekiwali, gdyż wrazie niestawiennictwa spodziewać się maią iż za umarłych uznani zostaną i cały ich pozostawiony maiątek naybliższym ich krewnym za zgłoszeniem i wylegitymowaniem się wydanym będzie.

Bydgoszcz dnia 10. Stycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Guter = Berpachtung.

Die Kammerei-Borwerke Naskaw, Czarkow und Sierakow, bei Kosten, fol len auf sechs nach einander folgende Jahre, und zwar vom 1. Juni 1828 bis dahin 1834 im Wege einer deffentlichen Bietung einzeln verpachtet werden!, und es sind zu dem Ende nachstehende Licitations-Termine, als auf den 22 ft en, 29 st en Februar und 13 ten Marz d. I., jedesmal Vormittags um 9 Uhr, in dem hiesigen Magistrats-Bureau anberaumt worden.

Mile Pachtluftige werden eingeladen, fich in bem gebachten Eermine einzu-

finden. Die Pacht-Bedingungen konnen zu jeder Zeit in dem vorgedachten Magi= frate-Bureau eingesehen werden.

Rosten den 4. Februar 1828.

Der Polizei = Bürgermeister . Robowski.